# 

Diefe Beitung ericeint tag lich mit Ausnahme Des Montags. - Branumerations-Breis für Einheimifde 2 Mr - Ausmärtige gablen bei ben Raiferl. Poftanflatten 2 Mg 50. 8

Begründet 1760.

Redaction und Expedition Baleifrage 255. Inferate werden täglich bis 2 . Uhr Racmittags angenommen und toffet bie füntipaltige Beile gewöhnlicher Schrift oder beren Paum 10 &

Nr. 178

Mittwoch, den 1. August

#### Der Raiser in Ropenhagen.

Der Raifer ift Montag Bormittag 111/2 Uhr mit bem beutichen Geschwader glud ich in ber banichen Saupifiobt angekommen, König Christian haite seinen hohen Gast mit einer Rriegeflotiille persönlich eingeholt. Als fic auf ber See bas beutiche und das tanifde Geichwader einander naberten, falutirte ersteres, worauf das lettere antwortete. Sodann begab sich der König in Begleitung des Kronprinzen auf einer Schaluppe von seinem Schiffe "Danebrog" zu der "Hohenzollern."
Um 9 Uhr Pormittags legte die Schaluppe an die Fallreedstreppe der "Hohenzollern" an, wo Kaizer Wilhelm erschien, worauf die dänischen Herrschaften die Kaisernacht bestiegen. Die Begrüßung erfolgte unter Kuß und Umarmung, während gleichzeitte die hönliche Flagge am Fockmasse der Hohenzollern" zeitig bie banische Flagge am Fodmaft ber "hohenzollern," emporftieg. Nach einem furgen Aufenthalt begaben fich ber König und der Kronprinz wieder auf den "Danebrog", welcher nach Kopenhagen zurückdampste. Während der Begegnung der beiden Geschwader sührten alle beutschen Schiffe die dänische Flagge am Großmast und auf betden paradirten die Manuschaften unter Hochrusen. Bei der Landung in Kopenhagen wurden der Kaiser und Prinz Helnrich von der gesammten dänischen Königssamilie herzlich begrüßt, während die Musit der Chrenwache das "Heil Dir im Stegerkranz" spielte. Auch die Königin Louise, die Kronprinzessen und die Krinzessen Waldemar Königin Louise, die Krorprinzessin und die Prinzessin Waldemar von Dänemart waren bei der Begrüßung zugegen, außerstem die Hofstaalen, Minister, städtische Behörden 20. An der Landestelle war ein prächtiger Pavillon und eine Ehren-pforte errichtet. Nach dem Abschreiten der Chrencompagnie erfolgte unter der Creamin von Susanen die Fahrt durch erfolgte unter der Cecorie von Hufaren die Kahrt durch die Straßen der Haupistadt nach dem Schlosse Amalin-borg. — In einem späteren Telegramm heißt es: Der Kaiser und Prinz Heinrich sahen start gebräunt aus. Bet bem Ginlaufen bes beutiden Beichwaders wurden bie Rinonen gelöft, und die Buichauer brachen in Surrahruse aus. Der Raifer, ber Marine-Uniform und das Band ces Siepganten-Ordens trug, fuhr in einer banifden Reiegsicaluppe ans Land. Der König Chriftian, mit dem Bande bes Schwarzen Ableror-bene, ber seinem Gafte vorausgeeilt mar, begrüßte ihn auf bas Herzlichse; der Königin füßte der Kaiser zweimal hand und Wange. Die herrschaften traten barauf unter das roth und weiß ausgeschlagene Empfangszelt, wo die Begrüßung sich erneuerte. Dem Commandeur der Sprenwache drückte Kaiser Wilhelm nach dem Abschreiten ter Front die Sand. Nun erfolgte unfer anhaltenden Burufen ber Menge die Fahrt in die Stadt. Den Zug eiöffnete eine Hufurenserrie, bann folgte ein Sechsspänner mit den Majestäten, ein zweiter Wagen mit dem Prinzen Geinrich, dem Kronpeinzen und dem Prinzen Waldemar von Dänemark, ein dritter mit dem Frasen Holden Bismard und dem dänischen Minister des Auswärtigen, sodann das Gesolge. So ging es durch die dicht gebrängte, subelnde Menidenmenge. Die Damen waren vorausgefahren. Schloß Amaltenborg befieht aus vier einzelnen Schlofigebauben mit alterthumlicher Fogite, beren eines bie Binterrefibenz bes Ronigs bilbet. In dem Parais Chriftians VII nahm Raiter Bilhelm mit bem Bifnzen heinrich Wohnung. Die Raume liegen parterre. Sie umfaffen ein Borgimmer, ein Cabinet, Salon, Rauchzimmer, Golaf- und Toilettengimmer. Auch Bring Bein-

#### Von der Böhe. Erzählung von Alnnie Küfter.

[Nachdrud verboten.]

(2. Fortsetzung.) Dft mußte fie fich fragen, ob fie mohl feine Battin geworden wäre, wenn er anders gewesen, nicht so spöttisch, heuch-lerisch, wie sie ihn siets erkannt, ob sie an seiner Seite hätte glücklich werden, ihn lieben können? Sie mußte dann doch diese Frage verneinend beantworten, mußte fich gestehen, daß, wenn Brigen auch ein weit Befferer gewesen, er doch dem Ideal threr Träume nie entsprochen haben wurde. Zudem wuste Elsa, bas es einen Mann gab, ber ganz jenem Jbeal entsprach, und dieser und der Berstorbene hatten gar Nichts gemein, nichts auch nur annahernb Bermanbtes!

Das aber Brigen sie ehrlich und wahr geliebt, daß wußte sie von seinem Sterbebette her, und Jener, an den sie immerfort dachte, bessen Bild in jedem Traume ihr vor Augen trat, er hat e ihren Nerwandten gelödiet! Allerdings war bies im ehrlichen Zweikampf geichehen, allein die Thatsate die im egreichen Zweitampf geschenen, auem die Lyai-jache an sich warf schon einen trüben Schatten in ihr Leben, und zog einen Trauerstor um das Bild des geliebten Mannes. Würde die Zeit abschwächend, milbernd, die Gegen'äge ver-jöhnend walten? Mit bangem Herzen warf Elsa auch diese

Sie wulte, daß Otto Raimond zu einer Festungshaft verur-theilt worden war und bieselbe angetreten hatte. Wie gern hatte fie ihm ein Wort des Troffes gefagt, doch fie wußte ja nicht einma', ob er solden Eroft begehrte von ihr, ob und wie er ihrer ge-bachte. Ihr Geschick hatte sie verwirtt, gelrübt von dem Augenblick an, wo herbert von Brigen ihren Lebensweg gelreuzt ware er nicht gekommen, dann hätten sich Raimonds und ihr

rich und Graf Herbert Bismard wohnten parterre. Mittags fanb nach ber Borftellung im Schloffe Dejeuner im Ritterfaal bes Refibengpalais fatt. Rachmittags murbe eine Ausfahrt unternommen, bei welter die Mojesiäten von der Bevölkerung auf das Hertlichke begrüßt wurden. Abends 7 1/2 Uhr war Galadiener im Palais Christians VII, det welchem der König auf die Gesundheit seine Gaftes trant, worauf ber Ratier bantend antwortete. Noch ber Tafel findet die Rückfahrt nach dem Hafen statt, da der Kaiser die Nacht an Bord des "Hohenzollern" zubringen will, um am Dienstag mit Morgengrauen die Reise nach Kiel sortzusehen, wo die Ankunst am Abend ersolgen soll. Der Kaiser besteigt unverzüglich den Bug, mit welchem er am Mittwoch wieder in Botsdam eintrifft. Die personliche Erscheinung bes Riffers hat auf die Danen einen recht guten Ginbrud gemacht. Die am Sonntag noch etwas reservierte Stimmung ift recht theilnehmend geworden, auch die meiften Blätter außern fich in diesem Sinne. Es ift auch großer Fremdenzusluß. Die Wohnung des Kaisers ift prachtvoll in gelber, hellbrauner, grüner und carmoisurother Seide und mit persischen Teppichen ausgestattet. Die Taseln waren mit einem riesigen Silberschaß bedeckt Der Kaiser besuchte Schloß Rosenborg und mehrere Sammlungen, er ist febr erfreut von der herzitchen Begrüßung.

#### Englands Wehrfraft.

Die angesehene londoner Bochenschift "Neunzehntes Jahr-hundert" läßt unter der Ueberschrift "die Sicherheit Englands" brei Artikel erscheinen, welche von den Fachmännern General Hamlen, Oberft Hogier und Abmiral Berekford verfaßt find und bie folgenden bret Ueberschriften tragen: "Welche Stärfe ber Armee ift mindeftens erforderlich, um uns zu ichühen", ferner "Unsere wirkliche Wehrtraft" und brittens "Sine brauchbare Ab-

Der erfte ber Artitel muß jugeben, bag ein englischer Minifter, fo febr er auch von ber ganglichen Mangelhaftigfeit ber englischen Armee überzeugt fein mag, für die Bebung berfelben abjolut nichts thun tann, wenn nicht bie öffentliche Dleinung mit Begeisterung auf seiner Seite fieht; weil ohne lettere bie ganzen Anstrengungen und verausgabten Millionen nicht weiter reichten als bis zum nächsten Ministerwechsel, bei welchem bas ganze Gelb als weggeworfen zu betrachten ift, fobald andere Anichauungen über bie Armeeverhaltniffe Blat gegriffen haben follten. Wem fall:n babet nicht bie coloffalen Ausgaben für bie Gifenbahn bei Suatim ein, welche nachher in ber Wufte liegen gelaffen wurde und von ber man jest in englischen Blättern lesen tann, daß die Schienen von den Arabern zu Barritadenbauten verwendet werden, die nun den englisch-ägyptischen Truppen Tros bieten follen.

General Samley nimmt an, daß eine etwaige feindliche Landung in England mit mindeftens 100 000 Dann versucht werden wurde und beweist, daß England burchaus nicht in der Lage sei, einer solchen Armee tie Spige zu bieten, und daß wenigstens eine triegsbereite Truppe von 15000 Monn mit allen Beidugen, Trains u. f. w., fowie 25 000 Mann, um bie regulare Armee ju complettiren, nothig fein wurden um einer folden Landung erfolgreich entgegenzutreten. Das Blatt figt hingu, wenn man ben gangen Artitel gelefen habe, tomme man gu ber bodft peinlichen Ueberzeugung, daß, wenn die Armee auch nur in

harer als fest, ma hes Retters Tab eine Cluft amichan fia unb ihn geriffen, die gu überbruden nur ber Butunft vielleicht gelin-

Walter von Meinberg war gefundet an Leib und Seele in ber erfriftenden Landluft, er mar gereifter geworben in bem verhanguifvollen Jahre, bas feinem Leben einen fo ergreifenben Wechsel gebracht. Bor einem Jahre noch hatte Grizen auf sein Berberben gesonnen, um fich in ihm an seiner Schwester zu rächen, und nun war der Better tobt und er im Besitz von beffen Gutern; wie wunderbar hatte sich das Schriftwort bewährt: "Dein ist die Rache, ich will vergelten!"

Einige Stationen von ber Resideng entfernt, wohl eine Stunde von ber Refibeng feitwarte, fieht ein großes einfames

Ein iconer, ausgebehnter, blumenreicher Garten, beffen Größe auf ben Ramen "Bart' mit Recht Aufpruch machen könnte, umgiebt die freundliche Befigung und sieht sich bis zu dem Walbe hin, welcher den hintergrund eines Dorfes bilbet, bas noch etwa gehn Minuten von bem Landhause entfernt ift. Bwifden ihm und ber Gijenbahn ftellt eine gut erhaltene Chauffee die Berbindung her und ein Zweigstrang berfelben erftredt fich bis nach Reinach, bem oben erwähnten Dorfe, ju welchem bas

Sier tebte jest Otio Raimond, benn feine Großeltern waren die Besiger jenes Laudhauses, aus welchem tein frohes Laden ober Spreden erklang, beffen wette Raume bis auf ble wenigen, für die perfohnlichen Bedürfniffe ber alten Leute und einer bejahrten Dienerin, eines Ruifchers, welcher gugleich Gartner war, endlich eines jüngeren, hauptsächlich als Röchin fungtrenden Madchens, nöthigen Zimmer und Gelaffe unbewohnt waren; nur bin und wieder lieb fich bas Biebern Herz schon gefunden, benn bamals war sie ihm naber, erreich- ober Schnauben eines ber beiben Rappen horen, beren

ber halben Stärke von benen, mit welchen Breugen 1866 in Defferreich, und Deutschland 1870 in Frankreich einfiel, nach England hinübergeworfen murben, bie Lage bes Infelreiches eine gang verzweifelte genannt werben mußte, wenn nicht Gott fet Dant jener Silberftreif" die Ufer beschützte. Aber auch biefer Meeresichut fei illusorisch, wenn nicht neben braven Herzen Schiffe und Kanonen in hinreichender Zihl vorhanden seien, jede Landung gu verhindern.

Der Schreiber bes zweiten Artifels, Oberft Sozier, ift als Militacicheitifteller auch in Deutschland befannt. Er vertheibigt die bekannte große Rede Beneral Bolfeley's über bie Schmade ter englischen Armee burchaus und fagt General Wolfeleg habe vergebens an bie Thure ber Minifterzimmer angellopft und barum fich, und zwar erfolgreich, an die öffentlich Meinung ge-wendet. Hogier mein:, die Gefahr einer feindlichen Landung in England, fet eine geringe, fo lauge bie englische Flotte erften Ranges fet; boch leiber ware bie Dleinung ber Fachleute bahingebend, baß bie brit ihe Marine nicht Alles leiften tonnte, mas im Rriegsfalle por ihr verlangt werden wird. Wenn die britifche Flotte einmal besiegt und gezwungen fei, in ben bafen Schut ju fuchen, bonn fet eine Sandung nicht erft nothig, ba bie triumphirenden Flotten die gange Infel blodiren würden.

Much die Safenverthetbigungen, fagt Sogier, find vollftanbig ungenfigend, wovon fich jeder einfache Reifende überzeugen tonnte, welcher bie Werte ber Safen von Portsmouth, Dover, Chatam und Plymouth befuchte, und fabe, wie fcmachlich biefelben armirt find, und bedächte, baß etwa zwei Jahre nothig find, um bie feblenben Gefchuge burch neu gefertigte zu erganzen. Es bedarf teines sachverfiändigen Auges, um sich zu überzeugen, daß die Häfen Aberdeen, Beifaft, Dublin, New-Caftle, Hull, Liverpool Briftol und Cork, sowie der Flüsse Forth C'yde und Themse gänzlich ungedeckt sind. Sbenso sei keine militärische Enthüllung nöthig, um ju erfahren, wie wenig tauglich jur Bertheibigung bie englifchen Freiwilligen und Miligen jeien, welche weber eine Die englischen Freiwiligen und Meitzen jeten, welche weber eine Organisation noch Equipirung, Repetierzewehre, Munition, Trains, Jatenbantur, Hospitaleinrichtungen ober sonst Austrüftungsgegenstände bestigen. Ferner genügte schon ein Blick vom Dampfer aus, um zu erkennen, daß Gibraltar so schlecht mit Geschützen verlehen sei, daß es nicht drei Tage zu widersiehen vermöchte, weun seine Seefrout von den spanischen Linien aus mit schweren Geschützen von der Länge nach die eine mehr wie ungenüberden. nügende. Das Endergebniß der Betrachtungen Oberst Hozier's läuft darauf hinaus, daß der englischen Armee, um einer Landung wirklich erfolgreich widerstehen zu können, nicht mehr oder weniger als 100000 Mann sehlen, eingeschlossen 30000 Mann Cavallerie und außerdem etwa 1800 Geschüße.

Der britte Artifel behandelt die Marine, welche Lord Beresforb, besonders was die Geschützarmirung anbetrifft, für ungu-langlich halt. Er beichäftigt fich außerdem mit ber Organisation ber Abmiraltiätsbehörben und verlangt eine Bereinfachung ber Bufammenftellung berfelben, indem er ftatt bes. unbehilflichen Apparates bes gegenwärtigen Abmiralitätsflabes, bei welchem Beder bie Berantwortung auf ben anderen ichieben fann, nur einen Lord ber Abmiraltiat haben will, bem brei Departementsdefe, je einer für bas Perfonal, für bas Material und für bie Minangen unterfiellt find. Grofere Schlagicatten find auf bas

Aufgabe vorzugsweise barin beftand, sich im Stalle bei reich-lichem Futter gutlich zu ihnn. Es lag fiels eine feierliche Stille, über bieser Beftgung, die Gartenwege waren fo forgfältig gebartt, bag jete neue Fußipur fofert erfichtlich werben mußte, und jebes fallenbe Blattchen warb vem alten Chriftoph, bem Rutider-Gartner, gewiffenhaft entfernt. Auger bem abfolut Möthigen fand mit ber Außenwelt fein Berfehr ftatt.

So war es bis vor wenigen Bochen gewesen, seitbem aber mar geben eingekehrt im "Schloß", wie bas Landhaus bes alten herrn Raimond allgemein genannt wurde. Buf bem schien genante Blaze hinter bem Hause, auf bem mittelft einer großen Freitreppe eine lange und breite Beranda munbete, trieb sich ein reizender Knabe in lustigem Spiel mit feinem vierbeinigen Freund und Befährten, einem großen Leonberger hunde umber, mahrend von ber Beranda ans oft genug järtliche Augen bem Spiel bes Rinbes zusaben, benn bort jagen in ber warmenden Frühlingsjonne fiundenlang die einfamen alten Leute und taufchien ber Stimme einer jungen Frau, welche ihnen vorlag, balb aus der Zeitung, einem Buch oder einem Journal. Und biefe jinge Frau war Marte Gruner, der Knabe ihr Mog. Sier hatte fie burch Doctor Thiemer ihr neues Geim ge-

funden. Schwer war die Aufgabe, welche fie übernommen. Die alte Dame, Frau Raimond, war ftete leibend, nervenfrant launenhaft, balb gut und fanit wie ein Rind, bann wieder ungu-frieden, leicht gereist, wie diese Wechiel ihr frankhafter Buftand wohl mit fich bringen mochte; herr Raimond war nahezu erblindet und burch rheumatifche Schmerzen oft wochenlang gepeinigt. Dies Greisenpaar ju pflegen, ju unterhalten und aufju-heitern, war nun Marie Gruners Birtungsfreis geworben.

Schon seit vier Wochen lebte sie im "Schloß", wo man ihr sehr freundlich entgegengekommen war — ihr und bem Rnaben, und es war ihr leicht geworben, fich bie Buneigung ber englische Militar- und Marinemesen schwerlich jemals geworfen worben.

#### Tagesschau.

Der Reichsanzeiger veröffenilicht eine faiferliche Verordnung betr. Die Reichsverhältniffe im Schutgebiete von Neu-Guinea.

Wie aus Stockholm berichtet wird, lautete der Toaft, welchen Ronig Ostar von Schweben bei bem Galabiner im Refi. bengichloffe auf ben beutschen Raifer ausbrachte, wortlich: Sire! Bu den schönften und theuerften Erinnerungen meines Lebens rechne ich die liebevolle Gestinnung, die Ew. Majeflät ruhmreicher und verehrter Großvater für mich ichon als Jüngling an ben Tag legte, fernerhin für mich als Mann und König behieit, und auch die treue Freundschaft, die Ew. Majeflät eblen, jest in Gott ruhenden Bater feit Langem mit mir vereinte. Un biefe Erinnerungen schließt fich ja fo natürlich bie mir fo theure Freundschaft Gurer Majeftat und meine Dantbarteit für beffen mich und das Land fo hoch beehrenden und erfreuenden Befuch. Möge Bott Em. Majeftat ein langes, glückliches Leben eine glorreiche und gesegnete Regierung verleihen, und mögen dem unfrigen entiprechenbe Gefühle fich auch swiften Germaniens Bolfern und ben Brubervolfern ber fcanbinavifchen Salbinfel in Befinnung und im Wirten immer mehr entwickeln.

#### Deutsches Meich.

Dem Vernehmen nach wird Kaifer Wilhelm II. in ben ersten Tagen des Septembers dem König Albert von Sachsen einen mehrtägigen Besuch abstatten und gleichzeitig den in der Zittauer Gegend stattsindenden Manövern beiwohnen, an denen auch das Grenadierregiment Nr. 101 theilnimmt, dessen Shef Kaiser Wilhelm II. ist.

Nach den disherigen Dispositionen wird Kaiser Wilhelm am Dienstag Spätabend von Kiel beim Fürsten Bismarck in Friedrichsruhe eintreffen und dort die Nacht verbleiben. Am nächsten Worgen erfolgt dann die Fahrt nach Polsdam. Im Laufe des Augusts gedenkt der Kaiser auch seine vier Söhne in Oberhof in Thüringen zu besuchen.

Bet dem Bermählungsprojecte einer preußischen Prinzessin mit dem russischen Toronfolger soll es sich nicht um die Prinzessin Magaretha, die jüngste Schwester des Kaisers, sordern um die zweitsüngste, Prinzessin Sophie, handeln. Prinzessin Magarethe soll die kunftige Braut des Krouprinzen von Griechenland sein.

Das Befinden der Katserin Bictoria aund des neugebornen Prinzen ist ununterbrochen gut. Die Kaiserin Friedrich ist auf das Sorglichste um ihre Schwiegertochter bemüht.

In München wird bei Erinnerungsfeier an König Ludwig I von Bayern unter ungeheurem Andrang geseiert. Am Abend fand die Aufführung eines von Hans Hopfen gedichteten Festspieles statt, zu welcher der gesammte Hof mit dem Prinz-Regencen erschienen war. Die im Stücke vorsommenden Worte "Sin guter Bayer ist auch ein echter Deutscher" wurden mit ledhaftem Beifall aufgenommen, ebenso am Schluß die Apotheose. Das übervolle Hans sang stehend die Nationalhymne. Am Montag früh wurde von allen Kirchen der Stadt geläutet, Mittärpersonen bliesen von den Thürmen herad. In der Bastlico, in welcher König Ludwig I. begraden liegt, legten der Regent, die Mitglieder der föniglichen Familie, zahlreiche Deputationen im Beisein des päpstlichen Runtius, des diplomatischen Corps und des Festcomitees prachtvolle Kränze am Graddensmal des Geseierten nieder. Hierauf hielt der Erzdischof ein Hochamt, wobei die Mustt von der königlichen Capelle ausgesührt wurde. Die Stadt prangte im herrlichsen Festschmuck, das Wetter war prächtig, der Fesigubel großarttg.

Wiener Blätter verbreiten abermals, Mitte August würden Fürst Bismarc in Kissingen, Crispi in Karlsbad, von Giers in Franzensbad sein. Sine Begrüßung der drei Staatsmänner sei sehr wahrscheinlich.

#### Mustand.

Belgien. König Leopold von Belgien hat den Obersten Lahure zum Prästdenten der Regierung des Congostaates ernannt.

Bulgarien. Frangofifche Blätter verbreiten bie Nachricht, ein Famtlienrath des Saufes Coburg habe bem Fürsten Ferdinand empfohlen, Bulgarien zu verlaffen.

Frankreich. Als Anlaß ber Enthüllung der Statue des Generals Meunter fond am Sonntag im Theater zu Tours zu Shren des anwesenden Ministerprästdenten Floquet ein Banquet t statt, an welchem 350 Perionen theitnahmen. In der Antwort auf die Begrüßung des Maire's von Tours

beiden Alten zu erwerben. Auch Dörie, die alte Dienerin, und Christoph, der Gärtner-Ruticher, schienen ihr und Max sehr zugethan und der letterer hatte sie in der alterthümtichen Equipage mit den beiden Rappen von der nächsten Sizendahnstation abgeholt. In den ganzen vier Wochen hatte Marie Gruner Niemand sonst zu Gesicht bekommen, als die Bewohner des "Schiosses." Die größte Gunst der Herrschaft hatte sie sich im Fluge erworden, nur die Dienerschaft schien, schon nach dieset turzen Zeit, nicht mehr so wie am Tage ihrer Ankunft. Argwehn und Eisersucht auf Seiten Dörtes und Christophs mochten dabet wohl das Ihrige thun. Auf alle Fälle war die nach und nach mehr und mehr zur Schau getragene Animosität der beiden alten Diener ein ungünstiges Omen und keine angenehme Zugabe zu den ohnehin von ihr übernommenen schwierigen Pssichten.

In der trostlosesten Einsörmigkeit verging Tag um Tag, Woche um Woche, und hatte Marte thren Knaben nicht gehabt, es würde thr kaum möglich geworden sein, die Einsönigkeit zu ertragen, welche für die arme Nerventranke zur Bedingung gemacht, auf sie selbst einen get tödtenden Einsluß üben mußte. Ihre ganze Thätigkeit, ihr ganzes Denken war in Anspruck genommen durch das alte Paar; ite mußte tesen, was dieses wünschte; sie spielte oder sang, wenn sens es so verlangte; sie seste fich zur Whispartie auf Commando. Nur wenige Augendicke im Laufe des Tages konnte sie ihr eigen nennen, sich und ihrem Max widmen und erst spät am Abend war sie ihre eigene Herrin.

Da nach etwa einer Woche ihres doritgen Aufenthalts, traf auf dem "Schloß" Otto Raimand ganz unerwartet ein. In dem großen, weitläufigen Gebäude suchte er sich die passendsten Räume aus und ichtug dort sein Atelier auf, wie er es schon oft gethan für Wochen oder auch Monate, und mit seiner Anfunst schwand die Eintönigkeit des Lebens im Landhause. Otto

ioastete Flequet ouf die alte Armee, welche Frankreich ben Ruhm erworden habe, ebenso wie auf die neue, welche Frankreich Zuversicht einstöße und ihm den Frieden sichere. Auf den von dem Prästidenten des radicalen Elubs in Tours ausgesprochenen Bunsch deziglich der Trennung von Kirche und Staat ersuchte Floquet die Zuhörer, der Rezierung Bertrauen zu schenken. — Der Arde it erst eit dauert in Folge der Ausstadeslung der Anarchisen noch immer fort. Es herrscht große Erregung. Die Rezierung hat die Militärs und Polizeiposten we'entlich verstärken lassen und scharfe Besehle gegeben. Montag Abend kam es auch zu mehrsachen Zusammenstößen, dei denen abermals eine ganze Anzahl von Arbeitern und Beamten verletzt wurden. — Minister Freycinet will die Ersaharmee es gleich der Linienarmee in 18 gänzlich selbstständige Armeecorps ordnen, die im Kriegsfall dieselbe Organisation und Verwendung hätten wie das Linienheer. — Die französischen Schildswach wach en müssen, damit das neue Lebelgewehr nicht verrathen wird, mit dem alten Graßgewehr ausziehen.

Italien. Die Regierung hat den europäischen Mächten in officieller Weise erklären lassen, daß sie endgiltig von dem Gebiet von Massauah Besitz ergreise. Sie beruft sich vornehmlich auf das Borgehen der anderen Staaten, welche der Türket zur "Aufrechterhaltung der Ordnung" Gebietstheile genommen haben. Alle diese Aussührungen beweisen aber nicht das Recht Italiens, sondern constatiren nur, daß wer die Macht hat, gegenüber der Türket auch Recht hat. — Katzer Wilhelm II. hat, wie vaticanische Blätter melden, auf den Glückwusch Papst Leo's XIII zur Geburt des jüngsigedorenen Prinzen solgende telegraphtiche Antwort gesandt: "Bahrhaft dewegt von der Theilnahme Eurer Heilzseit, anläßlich der Geburt unseres Sohnes ditten wir Sie, den Ausdruck unserer Dankbarkeit für den neuerlichen Beweis aufrichtiger Zuneigung entgegenzunehmen." Das Besinden des Papstes soll übrigens nicht das allerbeste sein und ein Leberleiden mannigsache Beschwerden hervorrusen.

Serbien. Zwischen Serbien und Bulgarien ift ber Bertrag über bie Grengregulirung unterzeichnet worben.

#### Provingial - Machrichten.

— Grandenz, 30. Juli. (Eine nächtliche Pontonier-Nebung) fand von Sonnabend zu Sonntag bei electrischem Licht, weiches von dem am Fährplate vor Anter liegenden Dampfer "Banda" ausging, auf der Weichsel statt. Auf der "Wanda" sahen mehrere Hundert Personen dem interessanten militärischen Schauspiel zu. Auf dem Schloßberg kribbelte es von Menschen, am Uedungsplate stand eine dicke Menschenmauer dis gegen Mitternacht und auf der Weichsel kreuzten zahlreiche Boote, darunter auch die des Graudenzer Rudercluds. Die Uedung dauerte von 9 Uhr Abends dis 2½ Uhr Sonntag früh; der Abdruch der Brücke ging außerordentlich schnell von Statten.

— Marienburg, 30. Juli. (Durch bas Hoch was fer) sind sämmtliche Maulwürfe zu Grunde gegangen und es erscheint eine Einführung dieser Thiere in die inundirten Gebiete unter allen Umftänden geboten, da man endlich selbst in der Niederung zu der Ansicht gelangt, daß 1000 Eugerlinge und Maden schädlicher sind als ein Maulwurfshaufen.

— Rehhof, 28. Juli. (Feuer.) Die Bestung des Schmiedemeiners Wormuth in Zieglershuben ging heute Mittog, während W. auf einer Fahrt nach Marienwerder begriffen und die Shefrau auf dem Felde beschäftigt war, in Flammen auf. Vier Schweine fanden in dem Feuer ihren Tod. Durch den zur Zeit herrschenden Sturm übertrugen sich die Flammen auf die Nachbargrundstücke des Eigenthümers Grand und der Wittwe Anac. Auch diese Gebäude brannten in wenigen Minuten total nieder. Die Entstehungsart des Brandes ist dis jest unbekannt, W. ist mit Gebäuden und Moditiar, der Sigenthümer Grand mit den Setäuden, die Wittwe Anack und sämmtliche Einwohner dagegen garnicht versichert.

— Dirschau, 39. Juli. (Komische Abresse) Bor einiger Zeit, so ergählt die hiesige Zeitung, sandte ein Danztger Bahnarbeiter an S. Exellenz den Minister von Maybach ein Bittgesuch unser folgender Adresse: "An den öffentlichen Arbeiter Herrn Minister zu Berlin. Hochwohlgeborer genannt Maybach, Berlin." Das Schreiben gelangte natürlich richtig an den Minister.

— And dem Kreife Schlochan, 29. Juli. (Ziegeleibrand.) Bei dem letten Gewitter ichlug der Blitz in die Camrauer Ziegelet und ascherte bieselbe vollftändg ein. Es sind überhaupt hier in diesem Jahr viele Blitschläge vorge-

— Dt. Krone, 29. Juli. (Banberheuschreden. Eisenbahn. — Ueberschwemmung.) Nachbem faum ber erste Ansturm ber Wanderheuschredes überwunden ist, macht bas ichädische Ther sich schon wieder im tüdwestlichen Theile

Raimond eitannte schnell, wie schwer die von Frau Gruner übernommenen Pflichten waren, und bemühte sich, ihr dieselben möglichst zu erleichtern. Er hatte Maria früher nicht personisch gefannt, doch von ihrer großen Schönheit gehört und war nun nicht wenig überrascht, ihr hier im Hause seiner Großeltern als Gesellschafterin zu begegnen

Bu bem kleinen Mar fühlte ber Künftler sich wunderbar hingezogen und der liebliche Knabe hatte sein ganzes Herz gewonnen; tagelang konnte er sich mit dem Kinde beschäftigen, der Kleine spielte in seinem Atelier, während er arbeitete, ging mit ihm pazieren und Otio spielte oft selbst wie ein Kind mit ihm.

Bor seiner Ankunft hatten seine Großeltern noch keine Ahnung gehabt von dem unglücklichen Duell; Marie hatte davon wohl in den Zeitungen geiesen, als sie aber erfahren, daß Otto Raimond der Enkel der beiden alten Leute sei, ihnen den Fall verschwiegen. Sie ging von der Ansicht aus, daß, wenn sie es erfahren sollten, der junge Mann ihnen selbst darüber schon Mittheitung machen werde und Otto war ihr für die dewis sene Discretion sehr danschen werde und Otto war ihr sür die dewis sene Discretion sehr danschaft; er wollte die leidenden Gloßeltern, sür die eine so große Auszegung nur schädlich hätte wirken müssen, gar nicht mit seinem Mißgeschick vertraut machen Sobald er sein Urtheil kannte, es lautete auf zwei Jahre Festungshaft, verließ Otto Raimond das Lundans seiner Großeltern und die alte Stille und Sinsamkeit kehrte nun deppelt fühlbar zurück.

Marie Gruner und er waren Freunde geworden, und sie sah ihn sehr ungern scheiden, ichon um des Knaden willen, der "Onkel Otto" gewiß schmerzlich vermissen würde. Und auch ihm selbst wurde der Abschied recht schwer, denn der kleine Max war auch ihm mächtig ans Herz gewachsen. Er hatte zwei Bilder von ihm gemalt: das Kind mit dem Leonberger spieleud; eines schenkte er Maria, das andere nahm er mit sich als eine

unferes Rreifes breit. Diesmal tritt fie in ber Felbmart Ruichendorf (bem vorjährigen Beerbe) auf und zwar in großer Menge. In einer Befanntmachung bes Landrathes wird bie Bermuthung ausgesprochen, bag auch an anderen Orten bie Beufdrede in Bugen aufgetreten ift, daß aber die Grundfiudsbefiger mohl aus Furcht vor einem ihnen eima entflehenben Schaben (!) bies nicht gur Anzeige gebracht haben. Dabet wirb ungefäumte Ungeige unter Androhung von Strafe nochmals ftrengftens jur Pflicht gemacht - Die neue Gifenbahnftrede Dt. Rrone Rallies wird vor ausfichtlich Anfangs September eröffnet werben; zu biefem Termine follen wenigstene bie Bahnhofswirthschaften", (, Reftaurationen" giebt es also nicht mehr) in Tug und Ralltes vom Gifenbahn Betriebsamte in Schneidemühl verpachtet werben. — Die Folgen der Frühjahrsüberichwemmung machen sich, so wunderlich bas auch klingen mag, hier noch immer fehr bemerkbar. Giner unferer Geen, ber Schloffee, bat nämlich noch lange nicht feinen gewöhnlichen Wasserstand wieder erreicht, da der Abfluß ein so geringer ift, daß seit der letten Regenperiode der See sogar bebeutend gestiegen ift. Die Anwohner leiben nach bem "Geselligen," sehr unter biesen Berhältniffen und haben sich beshalb, ba eine Beschwerbe beim Magiftrat erfolglos geblieben ift, an ben Regierungspraftbenten um Abhilfe gewandt.

Danzig, 28. Juli. [Ermorbet.] Der Handelsmann Josef Watenczikowski aus Burpihren, Kreis Stuhm, der auf der Chausse bei Hohenkein, wie wir mittheilten, von einer Gesellchaft rober Wegelagerer überfallen und durch zahlreiche Messeriche verletzt wurde, ist im hiesigen Lazareth seinen Wunden erlegen.

— Infterburg, 29. Juli. (Raubmorb.) Gestern morgen wurde in der Forst zwischen Rosenfeld und Krufinn ein ermordeter unbekannter Mann gefunden. Dem Anschein nach liegt ein Raubmord vor, denn Hals und Kopf des Todten zeigen viele Messerstiche, und die Taschen waren durchsucht und nach außen getehrt.

- Bromberg, 30. Juit. (Radfahrer Berein. -Baricau - Bromberger Etjenbahn.) Der Brom. berger Rabfahrer-Berein wird am 4. und 5. August b. 3. fein viertes Stiftungsfest in folenner Betfe begeben. Babrend am kommenden Sonnabend, Abends 8 Uhr, bie Begrüßung ber Gafte im Bereinslocal (Sauers Reftaurant) ftatifindet und fodann bas Geft burch ein Concert in bem mit Recht fo beliebten Garten in würdiger Beije eingeleitet werden foll, wird am Sonntag Abend nach verschiebenen Ausflügen 2c. ebenfalls ein Concert ftattfinben. Much wird im Gefellichaftshaufe bie Preisvertheilung erfolgen, wie auch noch ein gemeinschaftliches Abendeffen bafelbft arrangirt werben foll. - Der "Ruryer Barsjamsti" ichreibt: "Der für bas fünftige Jahr projectirte Gtat allgemeiner Ausgaben für bie Barichau Bromberger Gifenbahn wird um 57 000 Rubel perringert. Diese Summe foll hauptfachlich bei bin nicht fixirten Behältern, ben Behältern und bet ben Materialausgaben erspart werben. - Gettene ber ruffifchen Regierung ift gum Sauptcontrolleur ber Warfcau-Bromberger Bahn Controlleur Asapt ernannt worden. Als Controlleure berfelben Linie wurden von ber Regierung berufen bie Beamten Driel und be Balbau.

— Pofen, 30. Juli. (Die Enhüllungsfeier des Provinzial-Krieger-Denkmals) verdunden mit dem 5. Brovinzial - Landwehrsest, sindet, wie die "Bos. Sta." von zuständiger Seite erfährt, bestimmt in der zweiten Hälfte des Monats September statt. Das seiner Zeit aufgestellte Programm bleibt bestehen; die Sinladungen an die Sprengäste, Krieger- und Landwehrvereine werden rechtzeitig ergehen.

— Rawitsch, 29. Jult (Bom Bostdiebstahl.) Das tiefe Dunkel, welches auf dem Bostdiebstahl in Rawitsch ruhte, scheint sich lichten zu wollen. Es haben sich Berdachtsmomente ergeben, welche darauf hindeuten, daß die That von einem oder mehreren Postbeamten verübt wurde. Die Untersuchungen und Bernehmungen sind im Gange, u. A. wurde die Gegend am jüsdischen Kirchhof und den Milität-Schießkänden von mehreren Gendarmen und Polizeibeamten nach dem Verbleib des gestohlenen Geldes durchsucht. Hoffentlich gelingt es, die Schuldigen zur Strafe zu ziehen.

#### Lotales

? **Bionixiibungen**. In einigen Tagen beginnen die Bionix= übungen auf der Weichfel zwischen Schults, Eulm und Graudenz, an welchem das Garbepionixbataillon, das föniglich sächssische, das danziger 1. und thorner 2. Bionixbataillon Theil nehmen. Um den Wassertransport des ganzen Brückenschlag=Materials, der Maschinen, der Portons, Anker ze. genau in der Hand zu haben, hat das Commando der

tons, Anker 2c. genau in der Hand zu haben, hat das Commando der Gardepionire mit dem Dampferbesitzer Hubn hier, ein Abkommen dahin getroffen, daß der Dampfer "Brinz Wilhelm von Preußen" für die Zeit vom 4. bis 22. August, a Tag zu 12 Stunden, zur Verfügung der

Einnerung an die frohen Stunden, welche er mit Max verlebt. "Ich fürchte, mein armer Junge wird fich gang frank

sehnen nach Ihnen, Serr Raimond," fagte Maria beim Abichfed zu Otto, welcher bas weinenbe Rind beruhigen mußte, wenngleich ihm selbst eine Thrane im Auge glitzeite.

"Ich werbe meinen kleinen Freund wohl nicht mehr hier vorsinden, wenn ich wiederkomm, meinte Raimond, "denn die Aufgabe, welche Sie übernommen haben, gnädige Frau, wird, fürchte ich, über Ihre Kräfte gehen; besonders wenn der Winter kommt, dann werden Sie thun, was ich Ihnen nicht verargen kann: Sie werden diese Clausur sliehen! Für meine Großeltern wird das ein schwerer, unersehl cher Berlust sein, denn sie haben sich in ihrer Sinsamkeit noch nie so glücklich gefühlt, als seit sie hier weilen."

"Glauben Sie nicht," erwiderte Marie Gruner fest, daß ich vor den Pflichten zurückschrecke, welche ich einmal übernommen habe, so lange es meine Verhältnisse gestatten, werde ich hier bleiben und treulich auf meinem Posten ausharren. D, ich habe mich ganz gut tier eingewölnt und sehne mich gar nicht nach dem Weltgetümmel zurück," entwortese Marie aufrichtig. Noch einmal drückte sie dem Scheidenden die Hand, der bald darauf in tem väterlichen Zweigespann zum Thor hinaus suhr, einer nicht gerade angenehmen Zeit entgegen.

Auch der alte Herr Ratmond und seine Gattin sahen den Enkel ungern scheiden; sie hatten Beide das Gefühl, als wäre ihr Otto jum letten Male bei ihnen zu Gast gewesen. Sie blickten sich an und ber Großvater nickte seiner weinenden Frau

"Ja, ja, es ist mir zu Muth, als follten wir ihn nicht mehr wiedersehen!" (Fortsehung folgt.)

- Für Schullehrerinnen. In einem Specialfalle bat ber Unter= richtsminister wie folgt entschieden: "Nachdem der Lehrerin R. auf Grund der über ibre Bedürftigfeit angestellten Ermittelungen in Bemäßbeit bes Absages 4 § 1 bes Lehrerpenfionsgesetzes vom 6. Juli 1885 eine lebenstängliche Benfion bewilligt worden ift, bat fie auf Die Fortgablung ber Benfion einen Rechtsanspruch erworben, und es fann eine Kürzung ober Einziehung berselben nur aus den im Benfionsgesetze vor- 49 226 56 896 58 838 67 475 79 206 82 192 115 236 Bostgerechtsame eine Entschädigung von 3 Millionen Thalern gefebenen Bründen erfolgen. Die Berbeirathung einer penfionirten Lebrerin gehört nicht ju diesen gesetlichen Grunden, und es muß baber bei 149 002 ber einmal festgesetzten Bewilligung fein Bewenden baben."

Ift es gestattet, verschloffene Briefe, in einem Badet vereinigt, von einem Postort zum anderen zu senden? Das Schöffengericht 74 416 in Roin hat Diese Frage bejaht resp. erklart, es fei eine Lucke im Post- 117 982 - 120 681 129 139 gesetz vorhanden und infolge deffen eine Bestrafung nicht zu rechtfertigen, 164 178 172 383 172 755 Der Pofifiscus hatte für 900 Briefe, per Badet gefandt, bas vierfache

Schöffengericht wies die Rlage aber ab.

Rundreifebillets. Die für Reifende mit combinirbaren Rund- 80 240 85 191 86 208 94 369 100 397 103 387 reisebillets so wichtige Bestimmung, baß das Bereinsgebiet an einer 112 475 113 525 117 080 124 276 Grenzstation verlassen und an einer anderen wieder betreten werden 148 135 148 983 153 547 157 821 163 843 tann, wird nun boch aufgehoben. Auf ber Hauptversammlung beutscher 166 533 167 399 174 646. Eisenbahnverwaltungen ist ein dahin zielender Antrag angenommen hung fielen: 1 Gewinn von 100 000 Mt. auf Nr. 116 313 hören soll, zu spielen, io muß ein gelegt werben. Bereinsgebietes ein auswurcht wond die Rundreise innerhalb des Bereinsgebietes ein auswurcht. Selbstwerftändlich beeilt man sich durch das Bereinsgebietes ein auswurcht werden. Gelbstwerftändlich beeilt man sich durch das Bereinsgebietes ein zusammenhängendes Ganzes bilden muß, tritt vor- von 10 000 Mt. auf Nr. 20 180 aussichtlich schon im Berbst Dieses Jahres in Rraft

Den Strafanftaltsauffehern, welche mahrend ihrer Militar= bienstzeit als Bicefeldwebel und Bicewachtmeister bas Officier-Seitengewehr getragen haben, ift, wie wir boren, einem neuerdings ergan- woch ift in Wiesbaden im Alter von 66 Jahren ber tonigliche daffelbe mit goldenem Portepce außer Dienst tragen zu dürfen.

- Bur Dienstpflicht ber Apotheker. Nach einer neuerlichen berfelbe fein Jahr mit ber Waffe abdient und mahrend biefer Beit bei einer Universität Collegien belegt bat, Dieses Jahr ober ein Theil beiselben als Studium nicht angerechnet, Bu der Frage, ob den Bhar- Nr. 34 und seierte als solcher großartige Triumphe. Ginftmals maceuten, welche ihr Jahr abdienen und mabrend Diefer Beit conditio= fpielte Barlow in Paris vor Napoleon. Befannt ift die Antniren, Diefe Beit vor dem Eramen angerechnet werden fann, find gegen- wort, bie Parlow hier bem frangofifchen Raffer gab, als er, nach martig von der Reichsbehörde bei den Bundesregierungen Erhebungen einer ihm gebrachten Morgenmufit in den Rreis ber Mufiter angestellt worden.

- Jago am Sonntag. Wie fich jett berausstellt, bezieht fich bie neutid mitgetheilte Entscheidung bes Kammergerichte über Die Strafbarteit auch der Ausübung der Unftandsjagd am Sonntage nicht auf unfere Bitlichen Brovingen, fondern nur auf Deffen-Raffau, wo besondere bie Antwort des Befragten. Sabbathordnungen bestehen. Bei und find nur lärmende Jagden am

0,90 Meter. Angelangt find die Dampfer "Dliva" mit Ladung aus 0,90 Meter. Angelangt find die Dampfer "Oliva" mit Ladung aus derniftrennen so schwer zn Fall, daß er das Genick brach. Er Königsberg und "Thorn" mit 3 Kähnen im Schlepptau aus Danzig, war sofort todt, ebenso das Pferd. Am Bormittag hatte bet Abgefahren find die Dampfer "Unna" mit Ladung nach Tangig und einem Uebungsritt auf berfelben Bahn Rittmeifter von Kramfta "Thorn" mit 3 Schleppfähnen nach Polen,

a Auf bem geftrigen Biehmarkt maren 8 Schweine aufgetrieben, die im Breise 28-30 M. pro 50 Algr. Lebendgewicht brachten. a Bolizeibericht. 15 Personen murden verhaftet.

Biehung der Klaffenlotterie fielen in der Nachmittags Biehung: weil der Fürst von Thurn und Toxis vom preußischen Staate Bewinne von 30:0 Mt. auf Nr. 12 136 37 889 die Herrschaft Krotoschin zum Lehn habe und dafür verlragsmä-41 707 45 607 49 541 54 915 62 520 67 122 72 528 73 752 77 283 78 484 80 124 Ben ben Betrag von einer Million Mark baar zu gablen habe, 80 452 85 957 91 933 92 254 94 483 103 496 106 151 schreibt man der "Magdeburger Zeitung" aus Berlin: "Nur 106 952 121 754 133 796 139 065 139 454 156 346 um diese von der "Köln. Volks Zeitung" zuerst veröffentlichte 162 094 176 045 176 600 181 513 13 494 23 277 25 015 25 444 31 178 35 225 36 134 einen Wiberspruch, benn wenn bas Fürftenthum Rrotofdin -41 610 59 471 65 863 73 084 77 859 79 459 85 982 fo heißen bie Besitzungen bes Fürsten von Thurn und Toxis in 90 624 97 604 114 449

142 405 150 603 150 993 154 224 163 010 64 454 75 314. 27 Gewinne 3000 Mf. auf Nr. 6190 7495 13 219 15 455 16 386 29 103 39 415 126 284 129 240 129 679 130 860 149 328 160 069 162 881 182 517 173 352 28 Gewinne von 1500 Mf. auf Nr. 26685 31 588 38 749 39 195 42 996 43 758 66 476 66 797 74 081 79 368 95871 107 956 133 575 135 527 177 643 189 766 41 Gewinne von 500 Mt. auf Nr. 308 467 3077 Strafporto = 40 Pf. per Brief insgesammt 360 Mt. reclamirt. Das 8 064 11 937 13 471 14 376 17 116 29 864 38 322 38 623 41 633 68 854 74 811 75 506 129 647

#### Aus Nah und Fern.

\* (Musithirector Barlow t.) Am vergangenen Mittgenen Erlaffe bes Minifters bes Innern gufolge, geftattet worden, Mufitbirector Albert Parlow geftorben. Der Berftorbene mar, wie ber "Rh. Cour." erzählt, ber erfte Darine-Capellmeifter, er hat als solcher in den Jahren 1852 und 1853 die ganze Welt Enischeidung ber zuständigen Behörde wird einem Pharmaceuten, wenn umsegelt und ben Rubm ber preußischen Dilitarmufit in die entfernteften Lander getragen. Rach biefer Beltreife tam Barlow als Cap Ameister zum Pommerschen Füfilter Regiment tretend, bei Befichtigung ber Instrumente fragte, was man mit ben großen Baginftrumenten, die um ben gangen Rorper ihrer Träger geben, auf einem Rückjuge mache. "Majeftat, was auf einem Rückjuge geschieht, wird bei uns nicht eingeübt", lautete

\* (Für bie Rennbahn von Charlottenburg) bei Berlin war ber Sonntag ein Unglückstag. Der ? Bon der Weichfel. Bafferstand heute Mittag am Bindepegel Rittmetfter von Often von ben Garbe-Cuiraffteren tam beim Sin-

bas Unglud, bas Schluffelbein zu brechen.

\* (Die Fürsten von Thurn und Taxis und die Berrichaft Rrotofchin.) In Bezug auf die gegenwärtig durch die Zeitungen laufende Notiz, nach welcher bas hinicheiben der beiben Raifer Wilhelm I. und Friedrich III. dem fürft. Lotterie. (Dhue Gemahr.) Bei der am 28. fortgesetten lichen Haufe Thurn und Toris zwei Millionen Mart getofit, 56 724 58 010 60 252 Sig beim Tobe jedes preußischen Berrichers an bie Rrone Breu-162 094 176 045 176 600 181 513 188 237 Mittheilung nicht zur Legende werden zu laffen, machen wir auf 33 Gewinne von 1500 Mt. auf Rr. 6289 6788 ofe Unrichtigkeit berfelven aufmertsam. Sie enthält felbst ichon 126 562 137 622 142 811 142 823 148 149 149 964 wäre, so müßte jene Abgabe auch dem Staate und nicht ber von 500 Mt. auf Nr. 3547 5891 13 957 22 413 ift mit dem Fürstenthum Krotoschin nicht belehnt worden, wie 120 743 ber Proving Bofen officiell — vom Staale zu Lehen gegeben

Bionire fteht. Der Dampfer bat für bie gange Beit ftets unter Dampf 131 233 32 559 41 124 367 592 74 289 94 614 98 205 etwa ber Herzog von Brannichweig mit bem Fürftenthum Dels 101 331 123 966 125 715 128 939 142 007 142 044 belehnt war, fondern hat im Jahre 1819 als Entschädigung 168 824. für die Berlufte ihrer aus der Beleihung mit bem Reichs Bei ber am 30. fortgefesten Biehung fielen in ber Bormittags- General - Erb - Pofimeifteramte ftammenben Rechte in ben-Biehung: 2 Gewinne von 15 000 Mt. auf Rr. 15 912 23 207 fenigen Gebieten, welche im Jahre 1816 mit Preußen vereinigt 5 Gewinne von 5000 Mf. auf Nr. 7718 29 075 29 805 wurden, brei in der Proving Bofen belegene Dominialamter . 6190 erhalten, welche zu einem Fürstenthum Rrotofchin erhoben wur-41 389 ben, ebenso wie sie 1867 für die Ueberlaffung ihrer gesammten 142 392 erhielt. Sieraus fann man ermeffen, baß bie Ergaflung ber "Röln Bolts - Beitung" nicht gutrifft."

\* (Si non e vero) . . . Ein neuer automatischer Appa-74 269 rat, bem man auch in Deutschland bald begegnen burite, ift 117 G60 biefer Tage in Baris aufgetaucht. Die automatiche Drehorgel 151 547 spielt zwanzig Stücke und zieht sich selbst wieder auf, raftet 189 170. alfo nicht, als bis man ihr mit einem Nickel ben Mund schließt. 4 695 Der Leiertaftenmann ftellt bas bosartige Inftrument in irgend 38 010 eine Ede bes Saufes und nachbem er biefe Mine gelegt, geht 78 532 er gufrieben in die nachfte Rneipe. Alles Undere macht fich von 110 734 felbft. Rachdem ber Leierkaften eine halbe Stunde geraft, und 144 400 von Zeit zu Zeit wieber mit ber kleinen Fischerin begonnen 164 312 hat, nähert man fich bem Ungethum und findet an bemselben tleine Opfer einen Stillftanb ber Dafchine herbeiguführen, und wirklich, fie bort auf, aber - fie fangt brei Minuten nachher wieder an und fährt fort, bis jeber im Sause in Contribution gefest ift und ber Orgelfpieler feinen fleißigen Ridelmann weiter

#### Telergaphische Schluftcourfe.

Berlin, ben 31. Juli,

| Fonds: feft     | teft.                            | 31.7.88.      | 30. 7. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rusis           | de Banknoten                     | 194-65        | 191-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | chau 8 Tage                      | 194-50        | 19125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ruffi           | iche sproe. Unleihe von 1877     | 101-30        | 101-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | ische Bfandbriefe sproc          | 59- 50        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | ische Liquidationsfandbriefe     | 53-50         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                  |               | The state of the s |
|                 | preußische Pfandbriefe 3½proc .  | 102           | 10170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | ier Pfandbriese 4proc            | 103-10        | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | erreichische Banknoten           | 165-05        | 164-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weizen ge       | lber: Juli-August                | 169           | 166-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Sept=Octob                       | 170-25        | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Loco in New-York                 | 97 50         | 93 - 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Roggen:         | loco                             | 131           | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| or BB.          | Juli-Angust                      | 132-50        | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Sept.=Dctob                      | 134 - 50      | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No. of the last | OctobRovemb.                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| onnent.         |                                  | 136 - 50      | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| l Rüböl:        | Juli-August                      | 48-80         | 48 -30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ~               | Sept=Dctob                       | 48-70         | 47-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spiritus:       | versteuert loco                  | fehlt.        | feblt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 70 er loco                       | 33-40         | 33-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | 70 er Juli-August                | 32-50         | 32-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | 70er Sept.=Dctob                 | 82-90         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pristoffant     | Deconto 3 pCt. — Lombard-Binefus |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| neidsbani       | Spenie a bei - Edulouto Pinalal  | 13.13 bet tel | p. 4pE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Meteorologische Beobachtungen.

| Tag | St. | Barome=<br>ter<br>mm. | Therm. oC. | Windrich=<br>tung und<br>Stärke | Be=<br>wölkg. | Bemertung |
|-----|-----|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| 30. | 2hp | 754,8                 | + 19,4     | NW 2                            | 5             |           |
|     | 9hp | 755,3                 | + 150      | W 1                             | 2             |           |
| 31. | 7ha | 754,7                 | + 16,0     | SI                              | 10            | 10 (0)    |

Wafferstand Der Weichsel bei Thorn am 31. Juli 0,90 Meter.

und Kammgarne für Herren= und Knaben-fleiber, reine Bolle, nabelfertig ca. 140 cm. breit a M. 2,35 per Weter versenden direct an DUANIII Brivate in einzelnen Metern, sowie ganzen Stiliden portofrei in's Saus Buxlin-Fabril. Depot Oettinger & Co., Frankfurt a. M., Mufter unferer reichhaltigen Collectionen bereitwilligst franco.

follen die im Grundbuche von Bodgorg ferliche Telegraphen-Berwaltung hier-

Vormittags 8 Uhr follen im Brüdentopf verschiebene alte

ca. 15000 Dacht ine, 89 Fenster 40 Futterschweine verschiebener Art, 18 Thuren, zwei 2flüglige Thore, 6 Richelöfen, diverfes altes Gifen und Bintbled, fowie

öffentlich meifibietend gegen gleich baare Bezahlung unter ben an Dit und Stelle bekannt zu machenben Bebin-

Königl. Fortification. Thorn.

Nächste Ziehung 20. August 1888.

Laut Reichegeset vom 8. Juni 1871 im gangen beutiden Reiche

Jährlich 4 Ziehungen mit Saupttreffer von: 2 Millonen, 1 Million, 500 000, 400 000, 200 000, 100 000, 50 000, 30 000, 25 000, 20 000, 10 000, 5000, 2000, 1000 Fr. 2c. Gewinne, bie baar" in Gold wie vom Staate garantirt ausgezihlt werben und

Jedes Loos gewinnt. Monats-Einlege auf ein ganges Loos 3 Mark. Agentur: G. Westeroth, Baden-Waldshut.

von fof. 3. v. A. Lohmeyer, Brombftr 2.

Ein wahrer Schatz

für bie unglücklichen Opfer ber Selbstbefleckung (Onanie) und geheimen Ausschweifungen tit das berühmte Werf:

Dr. Retau's Selbstbewahrung

80, Aufl. Mit 27 Abbitd. Preis 3 D Lese es Jeder, der an den ichreck= lichen Folgen biefes Lafters leibet, feine aufrichtigen Belehrungen retten jährlich Caufende vom sichern Code. Bu beziehen burch bas Verlags-Magazin in Leipzig, Noumarkt 34, sowie burch jede Buchhandlung.

Coppernicusfir. Rr. 170, 1 Bohn. für 450 Mark, auch getheilt, und 1 Wohnung für 240 Mart zu verm.

Laden 3 Ruche, Wohnstube von gleich ober vom 1. October ju verm. 28w. H. Götze, Seglerftraße 146.

Die Wohnung, worin herr Regie-rungs , Baumeister Rohlfing wohnt, ift vom 1. October für 600 Dt. ju vermieth. Brombergerftr. W. Pastor.

Baderstr. 57, I. Etage ist eine herrschaftliche Wohnung pr. 1. October, ev. auch früher, zu vermtethen.

> Ein Laden Breitestraße 446 447

und Butehor, die auch ju einer ift vom 1 October cr. ab gu vermieth. At Stunft ertheilt Gustav Fehlauer.

Gine Kellerwohnung ju vermiethen Seglerftraße 138.

#### Namen der Wittwe Marianna Elisabeth Wieczorkowska geb. Mühlbarth eingetragene zu Bodgorg belegenen Grundflücke am October 1888

Zwangsbersteigerung.

Band I Blatt Nt. 28 — Arittel —

und Band IV Blatt Dr. 86 auf ben

Im Wege ber Zwangevollftredung

Vormittage 10 Uhr vor bem unterzeichneten Gericht - an Ehorn, ben 30. Juli 1888. richtspielle — Zimmer Nc. 4 ver= fteigert werben.

Die Grundflüde find und zwar: Bobgorg Rr. 28 mit einer Fläche von 0,840 Bettar jur Grundsteuer, mit 160 Mt. Rugungswerth jur Gebaubefteuer und Bobgorg Rr. 86 mit 3,76 Thir Reinertrag und einer Flace von ploges in ber Rudafer Forft gewonnene 1,3820 Heftar jur Gebäudefteuer ver. tieferne Holz bestehend aus

Auszug aus ber Steuerrolle, be-glaubigte Abichrift des Grundbuchblatts, etwatge Abschätzungen und andere bie Grundftude betreffende Rachweifungen, fowie besondere Raufbedingungen fonnen in ber Gerichtsichreiberet, Abtheilung V eingesehen merben.

Thorn, ben 18. Juli 1883. Königliches Amtsgericht.

Bekanning dung. Freitag, ben 10. August er.

Vormittags 10 Uhr follen in der htefigen Badhofs- Rieber-

netto 505 R. metftbietenb verfauft

Die Befichtigung bes Thees tann eintreten. während der Dienstftunden ftattfinden. Thorn, 26. Juli 1888. Kgl. Haupt=3ou=Amt.

felbft mit Berftellung einer Frnfpred - Cinrichtung Wir ersuchen aus biesem Anlaffe bie hiefigen Sausbesiter ber genannten

Bekannlmachung.

Bermaltung megen Benutung ber Brivathaufer gur Befeftigung von Leitungsbrathen jede thunliche Unterflügung ju Theil merden ju loffen.

Der Wagistrat.

Bekanntmachung. Sonnabend, 4. August er. Vormittags 10 Uhr

foll bas bet ber Anlage bes Exercier-Rundfloben, Anüppelholz,

Strauch und Stubben öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Bezahlung unter den an Ort und Stelle bekannt zu machenden Bedingungen verfauft werben.

Königl. Fortification. Thorn.

Schmerzlose In Zahnoperationen, fünstliche Zähne und Plomben. Alex. Loewenson, Culmerftraße.

Gin Lehrling mit guten Schulkenntniffen

tann fofort in meiner Buchbruckeret

Ernst Lambeck. Sin Laden ift vom 1. April zu vermiethen Seglerfirage 140.

#### Bekannlmachung. In ber nächsten Beit wird bie Rai- Mittwoch, den 1. August cr.

Ginen fraftigen

verlangt sofort

Laufjungen

find gu verfaufen.

Oscar Grobel, Bromberg,

Babnhofftrabe.

1 Barterrewohnung

2 Stuben und Ruche vermiethet

G. Plehwe,

Maurermeister.

1 m. 8. v. logl. 3. v. Brudenftr. 44 11

gut m. g. f. 1 ob. 2 hrn. v fof. ju v. Heiligegeiststr. 175. Ww. Chomse

Gin fein mobl. Bimmer nebst Cab.

Wohnung 4 Bimmer und Bubebor

1 I. Stage vom 1 October zu verm.

Gine anfländige Familienwohnung ift vom !. October zu vermiethen

bet Moritz Fabian, Baberfir. 59/60.

eine Wohnung von 4 3immein,

Alfoven, Entree, Ruche mit Bafferleitung

Ein fein mobl. Zimmer nebst Cab.

9 fl. zusammenhäng. 3imm. z Comt.

Reeignet zu verm. Strobandstr. 22.

2 Wohnungen, je 2 Zimmer, Ruche

vom October zu vermiethen.

auch Burichengelaß.

Schubmacherftr. 386 b erfte Etage

A. Schwartz.

F. Gerbis

Brückenstraße Ur. 19.

Bu erfr. Gerechteftr 93/94 linte.

Schuhmacherftraße 421.

auf Bunfch auch Burichengelaß.

S. Hirschfeld.

Abbruchsmaterialten als:

4 Bligableiterfpigen

gungen verkauft werben

gefestich ju fpielen geftattete Stadt Barletta Loose

wie fie teine einzige Lotterie aufgumeifen hat

Die von hrn. Lieut. Schottler vereinigt werden konnen, im 3. Stock innegeh. Wohn. ift versetzungsh. belegen, jum 1. October zu vermieth.

## Van Houten's Cacao.

Bester - Im Gebrauch

billigster

Ueberall zu haben in Büchsen à Rm. 3.30, Rm. 1.80, Rm. 0.95.

Polizeil. Befanntmachung. 3mangsberfteigerung. 3m Bege ber 3wangsvollstredung

Verordnung

über bas Schornsteinkehrwesen der Stadt

vom 11. März 1850 verordnen wir am 20. September 1888 unter Aufhebung der bisher hieroris Rormittags 10 11hr tehrbezirte für ben Gemeindebezirt ber Stadt Thorn was folgt:

alle vier Wochen, in ben Sommermo-naten alle fechs Wochen von einem geprüften Schornsteinfegermeister reinis gen gu laffen.

Befiger von Gafthofen, Reflauratio, nen, Brauer, Bader und Conditoren haben bie fur ihren Gewerbebetrieb im Gebrauch befindlichen Schornfteine alle

14 Tage reinigen zu lassen § 2. Jeber Hausbesitzer ist ver-pslichtet, mit einem hier anjäßigen Schornsteinfegermeister über die vorichriftsmäßige Reinigung ber Schoinfteine feines Saufes einen fcriftlichen Bertrag auf minbeftens ein Jahr, vom 1. October beginnent, abzuschließen und benselben der Bolizeibehorbe auf jedes maliges Erforbern vorzuzeigen. Die Sobe ber Bergütigung bleibt ber Si-nigung ber Intereffenten übeiliffen Eine von Polizeiwegen festgesetle Toxe wird nur zur vorläufigen Schlichtung bes Streites und vorbehaltlich bes Rechtsweges, fowie bei polizeilichen Exetationen jum Grunde gelegt.

§ 3. Icher Schornfteinfegermeifter, welcher bie Reinigung ber Schoinfteine eines Gebaubes übernimmt, ift verpflichtet:

a) bie Reinigung in ben § 1 vorgeschriebenen Fristen orb-nungsmätig zu bewerkstelligen,

b) jebe Bergogerung ober Unterlaffung, auch wenn ihm folche bei Bebäuben, mit beren Befigern er in teinem Bertrage fieht, befannt werben, ingleiden jebe feuergefährliche Unlage, Befdabigung, Riffe ber Schornfteine und bergleichen fofort ber Bolizetbehörde anzuzeigen, c) über alle Schornfteinreinigun-

gen ein Buch zu führen, aus welchem bie regelmäßige Ausbeffen Form ju bestimmen ber Polizeibehörbe vorbehaltenbleibt. Daffelbe ift auf Erforbern je. berzeit vorzulegen.

§ 4. Buwiderhandlungen ober Un= terlaffungen vorgebachter Borfdriften werben, falls nicht bas Strafgefetbuch höhere Strafen bestimmt, mit einer Gelbstrafe bis 9 Mart ober verbaltnigmäßiger Befängnigftrafe belegt fleigert werben.

Thorn, ben 21. Februar 1865. Der Magistrat. Polizei = Berwaltung

wird hierbuich in Erinnerung gebracht, Thorn, ben 28. Juli 1888.

Die Polizei=Verwaltung.

Zwangsversteigerung. Im Wege ber Zwangsvollstredung foll das im Grundbuche von Bierggel mithle Band I Blatt Rr. 13 auf ben Namen bes Stanis'aus Wilczynski eingetragene in ber Gemarkung Milyntec belegene Grundflud am

21. September 1888

Vormittags 10 Uhr vor bem unterzeichneten Gericht - an in Culmfee burch ben Landbrieftrager Gerichtsstelle — Zimmer Nr. 4 ver- in Berbindung gejett wird. Beigert werben. Danzig, ben 28. Juli 1888.

Das Grundflück ift mit 2,40 Thir. Reinertrag und einer Flache von 3.0600 Beftar jur Grundfteuer ver-

Auszug aus der Steuerrolle, be= glaubigte Abichrift bes Grundbuchblatts, etwaige Abichagungen und andere bas Grunbflud betreffenbe Rachweisungen, fowie besondere Raufbedingungen fonnen werbe ich auf dem hiefigen Biehmartte in ber Gerichtsschreiberei, Abtheilung V eingesehen werben.

Thorn, ben 18. Juli 1888. Königliches Amtsgericht.

foll bas im Grundbuche von Rittergut Rubientowo Band I Blatt 1A auf ben Namen des Landwirths Alfred Moritz Gottliebsohn eingetragene zu Rubin-Auf Grund des S 5 bes Gefetes fomo Rreis Thorn belegene Gut

beftanbenen polizeilichen Schornftein por bem unterzeichneten Bericht - an Berichtsftelle - Bimmer Rr. 4 verfleigert werben.

Stadt Lhorn was solgt.
§ 1. Jeder Hausbesiter ist verpsichtet, die im Gebrauch befindlichen
Schornsteineseines Hauses ind n Wintermonaten vom 1. October dis 1. April 606 Mt. Nuhungswerth zur Sebäudesteuer veranlagt.

Auszug aus ber Steuerrolle, be-glaubigte Abschrift bes Grundbuch-blatts, etwaige Abschätzungen und an-bere bas Grundstöck betreffende Nachwetfungen, fow'e besondere Raufbedingungen fonnen in ber Gerichtsichretberet, Abthet ung V, eingesehen werden. Ehorn, den 23. Juli 1888.

Königliches Amtsgericht.

Zwangsberfteigerung.

3m Wege ber Zwangsvollfredung foll bas im Grundbuche von Siemon Band IV & latt Rr. 4 auf den Ramen bes Landwiths August Krzywdzinski eingetragene gu Siemon belegene Rrugarunbflud am

27. September 1888

Vormittags 19 Uhr por bem unterzeichneten Gericht - an Berichteftelle - Terminegimmer Dr. 4 verfteigert werben.

Das Grundflück ift mit 1,26 Thir. Reinertrag und einer Fläche von 0,6849 Seftar jur Grundsteuer, mit (2249 Mf. Rugungswerth gur Getäude-

fleuer veraniagt. Ausjug aus ber Steuerrolle, be-glaubigte Abichrift bes Grunt buchblatte, etwaige Abichätzungen und andere bas Grundflud betreffende Nachweifungen, fowie besondere Raufbedin ungen tonnen in der Berichteichreiberet, Abthetlung V

etugesehen werden. Thorn, ben 18. Juli 1888. Königliches Amtegericht

Zwangsversteigerung.

Im Bene ber Zwangsvollitredung foll bos im Grundluche von Moder Band VIII Blatt Rr. 183 auf den führung erfichtito ift und Ramen des Doblenbauers Ludwig Co Dörrige, melder mit feiner Chefrau Emilie geb. Brede in Gutergemeinichaft lebt eingetragene ju Moder belegene Grundstück

am 4. October 1888 Vormittags 10 Uhr

por bem unterzeichneten Gericht - an Berichtsftelle - 3 mmer Rr. 4 ver-

Das Grundflick ift mit 174 Thir. Reinertrag und einer Fläche von 1,8088 Settar jur Grundfiener, mit 170 Mf. Nugungewerth gur Gebanbefleuer veranlogt.

Auszug aus ber Steu rrolle, be-glaubigte Abichrift bes Grundbuch blatts, etwaige Abichagungen und anbere bas Grundflud betreffenbe Rach. weisungen, sowie besondere Raufbebingungen fonnen in ber Gerichtsichreis berei, Abiheilung V eingesehen werben. Thorn, ben 18. Juli 1888.

Königliches Amtsgericht.

Kekannimadung.

Am 1. August d. J. tritt in Schwirfen bei Culmfee eine Boftbulefftelle in Wirkiamfeit, welche mit bem Boftamte

Der Raiserliche Ober=Post=

Director. Wagener.

Freiwill. Berfteigerung

Am Donnerstag, 2. Angust er. Bormittags 91/2 Uhr 1 Geftellwagen auf Febern

öffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bahlung verfteigern. Nitz, Gerichtsvollzieger in Thorn.

Die rationelle Ernährung der Säuglinge im frühesten Lebensalter

foll die erfte Aufgabe einer jeben pflichttreuen & Mutter fein; nichtsbestoweniger wirb, met-

stens mangels besseren Wissens, schwer bagegen gesehlt, und ju oft eine ungeetanete, schwerverbauliche, reich flärkemehlhaltige Rahrung verabreicht; anberfeits fehlte es auch feither an einem allen

Anforderungen entsprechenden Rährmittel. Mit Hilfe der denkhar vollkommensten maschinellen und technischen Einrichtung ist es Apotheker Otto Rademann gelungen, nach eigenartiger Methode aus best dextrinirtem Hafermehl ein Kindernährmittel, genannt

BENEVICE SE ENCOUNT SE ENCOUNTE DE LA COMPANSION DE LA CO

zu gewinnen, das zufolge chemischer Untersuchung und ärztlicher Prüs fung als das erste, vorzüglichste und gehaltreichste Kindernährmittel der Reuzeit von allen Fach Autoritäten betrachtet und als folches allen Müttern, auch jenen die selbst stillen, zur Beigabe wärmstens empsohlen wird. Die eminenten Borzüge von Rademanns Kindermehl sind: 1) Der ausserordentliche Nährwerth und hohe Einsluß auf

Barmeerzeugung, Fleisch- und Muskelbildung; es kommt in feiner Eigenschaft der Muttermilch nahe;

2) ber überreiche Gehalt mineralischer, stärkender Salze, die zur Knochenbildung das vornehmfte Bedingniß und von bem 32 vortheilhaftesten Effecte auf das Nervensystem wird; 3) seine Leichtverdaulichkeit, b züglich dessen es bei Durchfall,

Berdauungsstörungen, Magencatarrhen 2c. ärztlich verordnet wird, sein richtig proportionirtes Verhältniß seines Gehaltes an Eiweiß,

Fett und Bucker, feine unbegrenzte Saltbarkeit ohne die geringfte Einbuße feines Werthes, 6) seine einfache Zubereitung seitens der Mutter und seine Billigkeit (eine Büchse von ca. 500 Gramm reicht auf 1 Woche aus.)
Betreffs der vorzüglichen Nähr- und Heilkraft von

Bademanus Kindermehl

fagt herr Dr. Zeller in ber "Zeitschrift für hebammen, Wochen- und Rinderpflege":

Kinderpflege":
"Die Exfolge, welche wir in einer dreifachen, den Altersunterschied der einzelnen Säuglinge berücksichtigenden Anwendungsweise, sozar in der Armenstinderrrazis, erzielt baben, waren dis jest sedr zufriedenstellend, ganz ausgezeichnete Dienste aber hat uns Rademanns Kindermehl, und das unterscheidet es zu seinem Vortheil wesentlich von anderen ähnlichen Kindernährmitteln, in Folge der ihm extra reichlicher beigemischten knochenbildenden und stärkenden Salze bei rachitischen (mit der englischen Knochenkrankheit behafteten) Kindern mit ihren krummen, schwachen Beinchen, aufgetriebenen Gelenken, Hühnerdristchen, beginnenden Rückgratsverkrümmungen, ihrem Kopfschwitzen und zu langem Offenbleiben der Schädelfontanellen geleistet."

Rademanns Kindermehl ift ein ebenso vorzügliches Kährmittel für Säuglinge als ein schätzbares Heilmittel für knochenkranke und rachitische Kinder. Dasselbe ist in allen Apothekeu und Droguen à M. 1,20 per Büchse zu haben. Nicht vorräthigen Falles werden Aufträge direct an die Fabrik erbeten. Ausführung umgehend. Projecte ärztliche Atteke Gabrauchseumeilungen gratis

Brospecte, ärztliche Atteste, Gebrauchsanweisungen gratis.
Rademanns Kinder - Nährmittel - Fabrik, Bockenheim - Frankfurt am Main.

والمحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

Heilbewährt seit 1601 bei Erkrankungen der Atmungsorgane und des Magens, bei Skrophulose, Nieren- und Blasenleiden, Gicht und Hämorrholdalbeschwerden. Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen. Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn Furbach & Strieboll.

Kurort Salzbrunn Schlesien.

### Geschäfts-Eröffnung.

Ginem bochgeehrten Bublitum von Thorn und Umgegend bie ergebene Angeige, baß ich mit bem heutigen Tage

Culmer-Strasse 310 (Hemplers Hotel)

Zabak= und Cigaretten=Fabrik

Cigarren-Lager eröffnet habe. Mit ber Bitte mein junges Unternehmen unterftugen Hochachtungsvoll zu wollen, zeichne

Hugo Jacob, 310 Culmerstrafe 310.

Matürliche

Badeialze

sowie vorzügliches rein ichmedenbes Selter= u. Sodawayer mit beftillirtem Baffer gearbeitet

Auf ein Speichergrundftud ber Alt. ftudt werden gur erften Stelle

12 000 Wart

à 5 pCt. pir 1. October cr. gesucht. Offerten unter Chiffre 8 50 an die Expedition biefer Bettung erbeten.

Schükenhaus-Garten. (A. Gelhorn.)

heute Dienftag, ben 31. b. Mt8. Großes

Streich-Concert

ber Rapelle bes 8. Bom. Inftr -Regis. Mr. 61, unter Leitung ihres Capell-

meisters Hrn. Friedemann.
Aufang 8 Uhr.
Entree 20 Pf.

Von 9 Uhr ab Schnittbillets 10 Pf. (Das Mitbringen bon Sunden wird höflichst verbeten.)

finden von heute ab in ber Turnhalle Der Vorstand.

Sandwerker = Berein. Donnerstag, den 2. Alugust, 8 Uhr Abends im Nicolai'schen Locole

Generalversammlung.

Beiprechung über Theilnahme am 4 jahrigen Stiftungsfest bes Handwerfer-Bereins in Bromberg am 12. August cr. Der Borftand.

000000000000000 Fröbelsch. Kindergarten. Anmelbungen entgegengerommen bafelbft und Breiteftrage 51, 2 Trp. Clara Rothe.

Verschiedene **alte** Jahrgänge: Buch für Alle,

Gartenlaube, Ueber Land und Meer, Deutsche illustrirte Zeitung,

und einige antiquar. Bücher

Goethe's Werke gr. Quart-Ausgabe, 6 Bände gb. Schiller's Werke 6 Bde. gb. etc. etc. etc. empfiehlt billigst die Buch-

handlung von Walter Lambeck.

Standesamt Chorn.

Bom 22. bis 28. Juli 1888 find

a als geboren:

a als geboren:

1. Moximilian, S. des Steinseters
Stanislaus Joppef. 2. Unben. T. des kgl.
Wajors Hermann George. 3. Gertrud
Warie Anna, T. des Klhgießers Adolph
Kuntz. 4. Unben. T. des Kaufmanns Bernsbard Leiter. 5 Heurich Hermann, S. des
Eisend.-Bitriebssecretärs Gustav Matthæt.
6. Mathilde Margarithe, T des Zuschneis 6 Mathitde Margarethe, T des Zuschneis ders Emil Kichefel. 7. Ctara Dorothea Friederide, T. des Musikers Julius Köppen 8 Esbeth Veronifa, T. des Grenzausschers Johannes Kaszudowski. 9 Walter Ferdi-Johannes Kaszudowski. 9 Walter Ferdinand, S. des Kaufmanns Hermann Raufch.
10. Johanna unehel. T. I. Unben. unehel.
S 12. Philipp Otto Wilhelm, S. des Garnison-Küffers Emil Borriß. 13. Karl Otto, S. des Maurers August Peth.
14. Hedwig, T. des Arbeiters Michael Gardzelewski. 15. Alex Leo Alfons, S. des Gerichtsactuars Leo Jaworski.
b. als gestorben:
1. Zimmermann Jacob Kalinowski.

Gerichtsactnark Leo Jaworsfi.
b. als gestorben:
1. Zimmermann Jacob Kalinowski,
61 J. 4 M. 11 L., 2. Anna, unehel. T.,
2. M. 25 L., 3. Baleska, unehel. T., 4 M.
5 T., 4. Unben. unehel. S. 2 Stunden,
5. Martha Therese, unehel. T. 2 Wochen,
6. Otto Erich, S. des Lebrers Emanuel
Zedler, 11 M., 7. Bension. Gasmeister
Kart Ultrich, 64 J. 11 M. 2 T., 8. Sigensthümer Andreas Binkler, 41 J. 7 M. 27 T.
9. Bahnhoss - Hilsportier Johann Barts,
40 J. 7 M. 14 T., 10. Mixander, unehes.
S. 6 J. 6 M. 24 T. 11. Bruno, S. des
Schneidermeisters Joseph Olssewski, 9 M.
11 T., 12. Margarethe, unehel. T. 1 M.
18 T., 13. Schneidermeister-Bittwe Amalie
Gust. geb. Laederer, 77 J. 10 M. 11 T. alt.
c. zum ehelichen Ausgedot:
1. Regiments = Schuhmacher, Sergeant
Julius Kichter zu Thorn und Anna Dorrothea Annalie Müller, geb. Meher, zu
Rummelsburg bei Verlin. 2. Kausmann
Emil Raß zu Keumark i/Bert. und Ottilie
Matz zu Wiewiorsen. 3 BuchoruckereiGeschäftsführer Heinrich Bolkmar Hoppe
und Johanna Emilie Schulz.
d. eheltch sind verbunden:
1. Arbeiter Beter Georg Chmielewski
mit Franziska Trzypbinski.

offerirt billiast die Drogenhandlung Kindergelber vom 1. October zu ver- 1. Arbeiter Beter Geben. W. Pastor, Brombergerstraße. mit Franziska Trzybinsti.

Berantwortlicher Redacteur &. Hartwig in Thorn. - Drud urd Berlag ber Rathsbuchdruderei von Ernst Lambeck in Thorn.